## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nr 26. Freitag, den 30. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 27. Januar.

Sr. Buffe, General = Bevollmuchtigter aus Mechlin, I. in Do. 134 Bilh.= Plat: Dr. Guteb. v. Chelmeti aus Bojanomo, Sr. Guteb. v. Boltowefi aus Ra= finowo, Gr. Fabrif = Juhaber Faufact aus Rrotofdin, I. in Do. 243 Bredlauerftr.; Sr. Pachter Bienfoweff aus Smufzewo, I. in No. 251 Breslauerfir.; Br. Pachter v. Swiniarefi aus Budziejewo, Sr. Pachter Nowacki aus Bnin, Sr. Kanglift Chmieleweffi aus Oftrowo, I. in Do. 33 Mallifchei; Sr. Rreis , Steuer = Einneh= mer Argustofowicz und Br. Ronditor Schutz aus Schroda, I. in Do. 384 Gerberftr.; Dr. Guteb. v. Racypisti aus Dborgneto, Br. Guteb. v. Bafrzeweti aus Dfiet, Br. Guteb. v. Wittowefi aus Canifi, Frau Strzeleda aus Ciefice, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Erbherr v. Beromefi aus Grodzieczfo, Sr. Erbherr v. Rofczynisti aus Brudgewo und Sr. Erbherr v. Kurnatoweffi aus 3bzychowice, I. in Do. 154 Buttelftr.; Br. Raufmann Benda aus Krotofebin, 1. in Do. 20 St. Abalbert; Dr. Pachter Rober aus Reboto, Sr. Tifchlermeifter Reinhard aus Wurgen, I. in 95 St. Abalbert; Br. Erbherr v. Boltoweffi aus Ujago und Sr. Lieutenant Rubale aus Bullichau, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Erbherr v. Buchlineft aus Bros Dnica, Gr. Erbherr v. Storafjewefi aus Mufota, fr. Erbherr v. Jafineti aus 2Bi= tatowice und Sr. Erherr v. Blocifemoffi aus Przeclam, I. in Do. 394 Gerberfte ; Dr. Pachter Lowidi aus Starngrod und Sr. Raufm. Radzidloweffi aus Schrim, 1. in No. 30 Ballischel; Gr. Erbherr v. Swifzulski aus Rofguty, 1. in No. 1 St. Martin; Br. Dberforfter Biatofgyneti aus Meudorf, Br. Guteb. Bahn aus Turowo, 1. in No. 136 Bilhelmeffr.; fr. Guteb. p. Sczaniedi aus Glupon, fr. Pachter Drzenski aus Bobranowo, Sr. Sauslehrer Cobuleti aus Meuftadt b/D., I. in Do. 176 Bilhelmöffr.; Br. Gutob. Janfiewicz aus Sfrzetufzewo, Frau Gutobesitherin b. Malczewska aus Begierefie und Sr. Kommiffarius Bafowefi aus Bronislam, I. in Do. 168 Bafferftrage.

1) Subhastations: Patent. Das sub Nr. 55. zu Obornik belegene, bem Bürgermeister Reichard gehörige Grundsstück, welches gerichtlich auf 855 Athle. 15 fgr. abgeschäft worden, soll im Termine den 11ten April 1835 früh 10 Uhr vor unserm Deputirten Oberstandes: Gerichts - Affessor Schuchart in unserem Partheienzimmer öffentlich an den Meistbietenden verkaust werden. Kaufslussige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Soppotheken, schein und die Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, den 1. December 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

2) Subhaftationspatent. 3um Berfauf bes im Intendantur-Umfe Roro= nowo belegenen, bem Michael Dickmann augehörigen Erbpachte - Borwerte Sam= merhutta, welches wegen bes barauf rus benden Canons und Abgaben einen Minus= Werth von 623 Rtl. 10 fgr. hat, und fur welches im Termine ben 29. Dobember c. 161 Rthle. geboten find, ffeht im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ber neue peremtorifche Bietunge = Termin auf den 14ten Marg 1835, vor bem herrn Landgerichterath Rraufe, Bormit= tage um to Uhr, in unferm Inftruftiones= Bimmer an, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerfen vorgelaben werden, bag Die Tare, ber neuefte Sopothefenfchein von Diefem Grundfluce und Die befondes Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Obornikach pod liczbą 55. leżąca i Burmistrzowi Reichart
należąca, która sądownie na 855 Tal.
15 sgr. ocenioną została, publicznie
naywięcey daiącemu w terminie na
dzień 11. Kwietnia 1835. zrana
o godzinie rotey przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schuchart w izbie naszey
stron wyznaczonym, przedana bydź
ma. Chęć kupienia maiący wzywaią
się ninieyszem, aby licyta swoie w
terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do przedaży folwarku wieczysto-dzierzawnego Hammerhutta w Ekonomii intendanturalnéy Koronowskiey położo. nego, do Michała Dickmann należącego, z powodu ciążącego kanonu i podatków pod wartością w summie 623 Tal. 10 sgr. stoiacego, za któreń w terminie dnia 29. Listopada r. b. 161 Tal. podano, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi nowy peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 14. Marca 1835. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim o godzinie totéy w naszey izbie instruktyiney, na który chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz

ren Raufbebingungen in unferer Subhas ftatione : Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg, ten 27. December 1834. Ronigl. Preup. Landgericht.

hypoteczny i szczególne warunki kupna mogą bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyjnéy.

Bydgoszcz, d. 27. Grudnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Ediktalcitation. Die Obligation vom 12. April 1804. auf Grund
welcher auf dem unter Mo. 9. zu Smis
lowd Kröbner Kreises belegenen Borwerke
600 Athle. nebst 5 proCent Zinsen für
den verstorbenen Kämmerer Alexander
Krumbholzeingetragen stehen, ist angeblich
verloren gegangen, und soll auf den Antrag
der ic. Krumbholzichen Erben, der vers
wittweten Kaufmann Louise Braun und
bes ehemaligen Kaths-Affessor Sanuel
Theodor Krumbholz zu Rawiez, amortis
sirt werden.

Es werden benmach bie Inhaber bie= fer Dbligation ober beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in beren Rechte Betreten find, aufgefordert, ihre etwa= nigen Unspruche aus ber gebachten Db. ligation fofort und fpateftens in dem auf ben 26. Februar f. 3. bor bem De= pufirten Landgerichte.Referendarine Baron v. Richthofen I. in unferm Gerichtes Locale anberaumten Termine geltend gu machen, widrigenfalls fie mit ihren et, wanigen Unsprüchen an die oben ermahn= te Doft merden pracindirt, ihnen bed= halb ein ewiges Stufdweigen auferlegt, und bie Amertifation ber Sbligation vom 12. April 1804. ausgesprochen werden wird.

Frauftabt, ben 3. November 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Obligacya z dnia 12. Kwietnia 1804. na mocy któréy na folwarku w Smilowie w powiecie Krobskim pod No. 9. w Smilowie położonych 600 Tal. wraz z prowizyą po pięć od sta dla śp. Kamelarza Alexandra Krumbholz zahypotekowane są, zaginęła, i na wniosek sukcessorów sp. Krumbholza mianowicie Luizy wdowy zmarłego kupaca Brauni Samuela Theodora Krumbholz byłego Assessora radnego w Rawiczu amortyzowaną bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tevže obligacyi. lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczoney obligacyi natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 26. Lutego r. p. przed delegowanym W. Baronem Richthofen I. Refer. Sadu Ziem, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczo. nym zameldowali, albobowiem wrazie przeciwnym z pretentyami swemi do wyżey rzeczoney summy prekludowani będa, im w tey mierze wieczne milczenie nakazane i amore tyzacya obligacyi z dnia 12. Kwietnia 1804. wymazana zostanie.

Wschowa, dnia 3. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Boiktalcitation. Auf bem im Arbbener Greife belegenen Gute Grabfo= wo haftet, sub Rubr. III. Mr. 4., laut Sopothefenschein vom 13. Juni c. ein unverzinsbares Rapital von 1200 Rthir. fur die Unna v. Strandlewefa geborne v. Ulatowsfa. Diefe Post foll angeblich von bem Borbefiter Frang v. Bubgifgeiv= efi langit bezahlt, und die hieruber fprechenden Dokumente und lofchungsfonfens bei bem Brande in Gravforo verloren gegangen feyn. - Behufe ber Lofchung Diefer Poft, wird baber auf ben Untrag bes jegigen Befigere von Grabfowo, Dberfilieutenants Johann v. Budgiffeme efi, die ihrem Aufenthaltsorte nach unbefannte Unna v. Sfrzydlewefa geborne v. Matowela ober beren Erben, Ceffio= narien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre etwani= gen Unspruche an die gedachte Poft fofort, und fpateftens in bem auf ben 25. Re= bruar 1835 fruh um 14 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte = Referendarius Baron v. Dyberrn in unferm Gerichts= Mofale anberaumten Termine geltenb au machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie oben er: wahnte Post werden prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Loschung ausgesprochen wer= ben wird.

Franstadt, den to. November 1834.

Königl. Preuß. Landgericht.

Arol Praga Sad & controcki.

The Spiroto in Lane

Zapozew edyktalny. Na dobrach Grąbkowo w powiecie Krobskim iest podług wykazu hypotecznego z dnia 13. Gzerwca r. b. w Rubr. III. pod No. 4. kapitał bez opłatny w ilości 1200 Tal, dla Anny z Ulatowskich Skrzydlewskiey zapisany. Kapital ten według podania iuż dawno przez przeszlego posiedziciela Franciszka Budziszewskiego ma bydź zapłacony, a dokumenta w téy mierze opiewaiące i konsens extabulacyjny przy pożarze ognia w Grabkowie zaginał, Końcem wymazania tey summy, wzywamy przeto na wniosek teraźnieyszego posiedziciela dóbr Grabkowa Jana Budziszewskiego Podpułkownika, z mieysca pobytu niewiadomą Annę z Ulatowskich Skrzydlewską lub teyże sukcessorów, cessyonarynszów albo którzykolwiek w iey prawa wstąpili, aby swe do w mowie bedacey summy mieć mogace pretensye natychmiast, anaypóźnieg w terminie w dzień 25. Lutego 1835 r. zrana, o godzinie 11. przed Ur. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym ze swemi pretensyami do zwyż wspomnioney summy prekludowani będą, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i extabiilacya wyrzeczona

Wschowa, dnia 10. Listop. 1834. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Konigs, Prent, Lancechick

5) Poittalcitation. Machbem über ben Nachlaß des, den 9. August 18341 genoebenen Bandgerichte : Rathe Johann Christian Molkow, ber erbschaftliche Liquidations-Prozeff eroffnet und Die Zeit der Eroffnung auf die Mittageftunde ben 29. Dezember c. festgefett worden, fo werden die unbefannten Glanbiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufe Befordert, in dem auf den 28. April & De Bormittags um 9 Uhr abor beini Deputirten, Landgerichts-Rath Sachfe, angesetzten peremtorischen Termine, enter weder in Perfon, s ioder burch gefetlicht Bulaffige Bebollmachtigte gwierscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberun? gen nunftandlich fanzuzeigen, eibie Dofumente, Brieffchaften und fonftigen ime Driginal Beweismittel baruber ober in beglaubter Abschrift vorzule= gen und bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit der beigefügten Bermar= nung, daß ibie im Termine ausbleibenben und bis zu bemfelben ihne Unpruche nicht. anmeldenden Glaubiger, aller ihrer et= manigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Sonderungen nur an bad= Jenige, was nachebefriedigung ber fich meldenden Gläubigier wohr ber Daffe noch übrig bleibt , owerben verwiesen werben. Urbrigens bringen wir denjenigen Glaus bigern, welche ben Termin in Perfon wohrzunehmen verhindert werden, wert benen es hiefelbft an Befanntschaft fehtt, Die fheefigen Suffig-Komuniffarions ale Bevollmathtigtet in Wondhag? won benen fie fich einen zu remablen und benfelben

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu ogo Sierpnia 1.834.1 zmarłego Jana Krystyana Molkow Sedziego Ziemiańskiego process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i czas otwarcia na godzine poludniowa dnia 29. Grudnia r. b. postanowiony został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, azeby się w terminie peremtory cznymina dzień 28. Kwietniar. p. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiań-1 skim naznaczonym osobiście lub? przez prawnie upoważnionych pelnomocników stawili, ilość i rzetelnosć swych pretensyów ekoliczniepodali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodający wierzyciele za utracających wszelkie prawo pierwszeńswa uznani a ze swemi pretene svami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, któ. rzy powyższego terminu osobiście od. być niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości za pełnomocnikow się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebna

mit Bollmacht und Information gu berfeben haben werden. Je einkoligen Sog

Frauftadt, ben 29. December 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

6) Subhastationsparent Auf den Antrag ber George und Anna Rofing Sei= berichen Erben ift jum Berfauf ber, in Daffow sub Do. 13 belegenen, ihnen gehörenden Wirthschaft, welche gericht= lich auf 798 Mthle. 10 Egr. abgeschatt ift, ein Termin in unferm Geffionegimmer auf den 5. Mai 1835, vor dem Deputirten, Landgerichte = Rath Strempel augefett. sieldoso arritoxos mater miles

Die Tare, Sypothefenschein und Rauf= bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Rrotofchin, ben 8. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

7) Auction. Donnerstag ben 12. Februar c., Bormittage g Uhr, were ben in dem Dorfe Dupiemo, Pofener Kreifes, jum Dominio Konarzemo ge= horig,

39 Stud Schwarzvieh,

86 = Schaafe,

25 = hornvieh

offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfteigert werben, wozu wir hiermit Raufluftige einlaben.

Pofen, ben 10. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

plenipotencya i informacya zaopatrzyć that? It was a first today to and moga.

Wschowa, dn. 29. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek sukcessorow niegdy Jerzego i Anny Rosiny Heiderów do sprzedaży gospodarstwa we wsi Baszkowie pod Nr. 13. położonego, dziedzicznego ich, które sądownie na 798 tal. 10 sgr. iest oszacowane, oznaczony iest termin w naszéy izbie sessyonalnéy na dzień 5. Maia 1835 r. przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Strempel, week loke sid dair goods & nod

Taxa, hypoteka i warunki kupna mogą bydź w naszéy Registraturze przeyrzane.ni zdanco homen

Krotoszyn, dn. 8. Stycznia 1835. Króli Pruski Sąd Ziemiański. nocestandelle interpretation of the Constant

Aukcya. W Czwartek dnia 12. Lutegor. h. przed południem o go. dzinie gtey zostaną we wsi Dupiewie powiecie Poznańskim do Dominii Konarzewa należącey, k mierzewa należącey,

39 sztuk świń po opte pomit

chas of 86 sztuk owiec, ald man being

minim 25 sztuk bydła rogatego, publicznie naywięcey dziącemu, za

gotową zaraz zapłatą sprzedane, na którą ochotę kupić maiących wzywarnys programming we gold at the second

Poznań, dnia 10. Stycznia 1835. Król Pruski Sąd Pokoju.

8) Autrion Montag ben 9. Fes bruar c., Bormittage 10 Uhr, werden auf bem biefigen alten Martte bor ber Stadtwaage 13 Ctnr. 58 Pfo. einschurige Winterwolle offentlich gegen gleich baare Bezahlung berfteigert werden, wo= Bu wir hiermit gablungefabige Raufluftige einlaben.

Pojen, den 9. Januar 1835. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. 3m Ters mine beu 12. Februar 1835, More gens um 9 Uhr, wird in unferm Ge= richte : Locale 20 Centner Blatter = Tabat Begen gleich baare Bezahlung offentlich. verfauft werden, wovon wir die Rauflu= ftigen in Renntnig fegen.

Wongrowiec, ben 2. Januar 1835. Ronigl. Dreuf. Friedensgericht.

10) Bekanntmachung, Der Ronigl. Landgerichte : Referendarius Gerr Boelfel und Fraulein Glifabeth Cophie Jactoweta baben bei ber von ihnen einzugebenden Che die, nach den biefigen Provinzialge= legen fattfindende Gemeinschaft der Gus ter und bes Erwerbes, laut gerichtlichen Bertrages vom 20. Januar 1835, aus-

Koronowo, ben 20. Januar 1835.

Aukcya. W Poniedziałek dnis ogo Lutegor. b. przed południem o godzinie 10. zostana na tutevszym starym rynku przed Waga 13 cetuarów 58 funtów raz strzyżoney zimowéy wełny, publicznie za gotowa zaraz zapłata sprzedane, na którą chęć kupić maiacych wzywamy,

Poznań, dnia 9. Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Pokoju. January and timedeal alloyments

Obwieszczenie. W terminie dnia 12. Lutego 1835. zrana o godzinie otév w miewscu paszych posiedzeń sprzedawana bedzie publicznie tabaka w ilości 20 centnerów za gotowa zaraz zaplata, o czem kupna mających ochote, uwiadomiamy. 130 130 1110

Wongrowiec, d. 2. Stycznia 1835. Król. Bruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Imci Pan Refer. Sadu Ziemiańskiego Zoelfel i Jinci Pani Elżbieta Zofia Jackowska wchodzac w stan malżeński podług praw prowincyalnych, wspólnośći zdobycie wszelkiego maiatku stósownie działania sądowego z dnia 20, Stycznia r. 1836. wylączyli. Co się ninleyszem Beschloffen. Dies wird biermit jur ofe do publiczney wiadomości podaje.

fentlichen Kenntnif gebracht. Koronowo, d. 20, Stycznia 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. in Krol. Pruski Sad Pokoju, 11) Zekanntmachung. Alle diejesnigen, welche an dem zu Gräß unter ber Nro, 405 belegenen, dem Mojes Abraham gehörigen Grundstücke, aus eisnem Wohnhause nebst Hofraum und Holzschuppen bestehend, Real-Unsprüche zu haben verweinen, werden hierdurch aufgefordert, dieselben in dem, auf den 30 sten April e., dazu hier in Buk anberaumten Termine zu liquidiren, wis drigenfalls sie damit präkludirt und ihenen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird ausgerlegt werden.

Buf, ben 19. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

12) Bekanntmachung. Um 10. Februar c., Morgens 9 Uhr, werde ich die zum Nachlasse der verstorbenen Nepomucena Kurowska gehörenden einhundert und seckszig Klaster Eichen= und Birkenholz, Hausgeräth und etwas Betten zu Milostawice bei Miesclöso meistbietendverkaufen.

Wongrowiec, den 26. Januar 1835.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzyby do realności pod Nr. 405. w Grodzisku położoney, a Moyżeszowi Abraham należącey, składającey się z domu mieszkalnego, do tego przyległego podworza i remizy, iakie pretensye mieć domniewali, wzywaią się, aby w terminie dnia 30. K wietnia r. b. tu w Buku wyznaczonym, takowe podali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi upadną, i wieczyste milczenie nakazane im będzie.

Buk, dnia 19. Stycznia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia ro. Lutego r. b. zrana o godzinie gtéy do pozostałości zmarłey Nepomuceny Kurowskiey należące sto sześdziesiąt sążni drzewa dębowego i brzozowego, sprzęty domowe i cokolwiek pościeli w Miłosławicach pod Mieściskiem naywięcey daiącemu sprzedawać będę.

Wągrowiec, d. 26. Stycznia 1835.
Szczutowski, Refer.

<sup>13)</sup> Die auf dem Graben No. 40 und 41 dicht an der Brude belegenen Grundsfücke; bestehend aus 2 in baulichem Stande bestadlichen Häusern nebst einem grospen Garten, welche sich ihrer Lage wegen zur Einrichtung einer Gerberei oder Färberei eignen, sind aus freier Hand zu verkaufen und das Nähere bei der baselbst wohnenden Eigenthumerin jederzeit zu erfahren.